# Vosener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, ben 10. September 1817.

unninnin

## Angekommene Fremde vom 7. September 1817.

Berr v. Jargembowell aus Golanic, I. in Mro. 1 auf St. Martin; Erbherr & Bedriewsti and Bezwillo, Gere Laudenth v. Miezuchowsti aus Wagrowic, I, in Miro. 301 auf ber Gerberftrage.

### Betanntmachung.

Bum Bedarf fur bas hiefige Ronigl. Dber : Prafidium, bie Ronigl. Regierung und Frohnfeste mahrend bes Wintere I 817 foll eine Quantitat bon 452 Rlaftern Ellern-, und 89 Alafrern Riehnenhols gettefert, und biefe Lieferung unter gewiffen Bedingungen die auf dem Mathhaufe eingefehen werden fonnen, auf dem Wege einer bffentlichen Lieitation ausgethan merben. Der Licitations-Termin ift auf bem biefis gen Rarbhaufe im Polizei-Erpedirions-Bimmer auf ben 15. September c. anbergumt, und werden Baber Lieitationsfahige aufgefordert, in termino ju erfcheinen, und nach erwiesener Qualification ihre Gebote gu verlautbaren. Der Minbestforbernde Lat salva approbatione ber Konigl Regierung ben Zuschlag zu gewärtigen,

Pofen, ben 5ten September 1817.

Der Poligens und Stadt = Director, Czarnowski

Spictal=Citation.

Bon bem Koniglich Preuf. Landge-

## Zapozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sąd ziemiańrichte Guefener Bezirfs, im Großbergog. ski obwodu Gnieznienskiego w Wielthum Pofen, wird ber abwesende, por kim Kieztwie Poznańskim w skutek

als als Capitain im Molnischen, und fpaterhin im Reapolitanischen Militair= Dienfte gestandene Matheus v. Dobiedi (Deffen Wohnort unbefannt ift) auf Unfuchen feiner Chefrau Cufrofina, geborne v. Raffemeta hiermit bffentlid vorgelaben, fich in dem gur Inftruction ber von feiner genannten Chefrau gegen ibn anhangig gemachten Chescheibungefache, auf ten 10. December a. c. angesetten Termine por dem Deputirten, Landgerichte = Rath Brir, in unferm Audienzzimmer perfenfich ju gestellen, bie Rlage ju beantworten, und demnadift bie rechtliche Entscheidung ber Sache zu erwarten, im Rall bes un= gehorfamen Ausbleibens aber zu gewärtis gen, daß die bosliche Berlaffung fur bars gethan angenommen, und fowohl auf bie Trennung ber Che, als auch auf die Strafe ber Chescheibung und Tragung ber Roffen in Contumatiam gegen ihn mirb erfannt werben.

Onefen ben 14. August 1817. Ronigl. Preuß, Landgericht.

zaniesioney przez Urod: Eufrozyne z Raszewskich Dobiecka prosby, zapozywa ninieyszym nieprzytomnego i z pobytu niewiądomego Ur: Mateusza Dobieckiego byłego kapitana w Polskim, a późniey w Neapolitańskim woysku, ażeby na terminie do Instrukcyi sprawy rozwodowey z powództwa wyż rzeczoney małżonki iego na przeciw niemu wprowadzoney, na dzień 10. Grudnia r. b. wyznaczonym, osobiście przed Delegowanym Sedzia ziemiańskim Brix w izbie audyencyonalnéy stawił się, na skarge odpowiedział, i następnie skutków prawnych oczekiwał, wrazie albowiem nieposłuszeństwa spodziewać się ma, iż opuszczenie umyślne małżonki, za udowodnione uznanym, a ztad rozwiązanie malżeństwa dopuszczone, i niestawający na ponoszenie kary oraz kosztów zaocznie wskazanym zostanie.

Gniezno dnia 14. Sierpnia 1817.

Król: Pruski Sad Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Der am 19ten September b. J. vor bem Deputirten, unserm Landgerichtss Kath v. Bobrowski in Folge der in dem hiesigen Intelligenz : Blatte und den Zeistungen euthaltene Bekanntmachung vom 21. Juli d. J. entstehende Termin, zur diffentlichen Bermietung der in dem in der Buttelstraße sub Nr. 162 besindlichen, bisher von dem Messerschmidt Demin und

#### Obwieszczenie.

Termin do publicznego wydzierzawienia Stancyów przy ulicy Butelskiéy w kamienicy pod liczba 162 znaydujących się dotychczas przez nożownika Demin i krawca Klem posiadanych, w tuteyszym dzienniku Intelligencyjnym i Gazecie w dniu 21. Lipca r. b. przed W. Bobrowskim Konsyliarzem Sądu ziemiańskiego na dzień 19. Września

Schneibermeister Rlem inne habenden Wohnungen, ift auf ben Antrag ber Curatoren ber J. G. Treppmacherschen Falliment : Maffe wiederum aufgehoben.

pofen, ben 28. Angust 1817. Rbnigl. Preuß, Landgericht.

r. b. wyznaczony, na żądanie Kuratorów massy konkursowey J. G. Treppmachera ninieyszym uchylamy.

Poznań dnia 28. Sierpnia 1817.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

## Befanntmadung.

Den 24. September d. J. Bormit= tage um g Uhr, foll das Mobiliar-Bermogen bes pormaligen Lieferauten Elias Schlamme, beffenend aus zwei Gophas mit Springfebern, einem Fortepiano, eis nem Rleiderspind in ber Form eines Ge= cretairs, aus Tifchen, Stuhlen, Gpie: geln, verschiebenen Gemalben und Rupfer= flichen, fo wie aus mehrerem Fanance, geschliffenen Glafern und verschiebenen Ruchen- und Wirthfchafte-Geratbichaften, burd ben Landgerichte-Secretair, Serrn Sauer an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant in bem Saufe bes hiefigen Schneibermeifters Sohl eingeln verfauft werden, mogn Raufliebhaber biergurch eingelaben werden,

Bromberg, ben 28. August 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Dnia 24go Września r. b. z rana o godzinie otéy ruchomości bylego liferanta Eliasza Szlomme, składające się z kanapów na sprzezynach, biorka, fortepiano, szafy od sukień w formie biórka, stołów, krzeselek, zwierciadeł, rozmaitych landszaftów i kopersztychów, różnego fajanca, szkła szlifowanego, oraz innych kuchennych i gospodarskich sprzętów, przez Sekretarza Sadu ziemiańskiego JPana Sauer naywięcey daiacemu za gotowa zapłate w kurancie w domu tuteyszego krawca maystra Hohl poiedynczo sprzedane beda, na która to licytacya ochote do kupna mająci, ninieyszém wzywaia się.

Bydgoszcz dnia 28. Sierpnia 1817.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

Bum bffentlichen Berkauf bes den Kamblischen Erben zugehörige ju Dabrowo im Ciazner Domainen = Amte belegenen Borwerks Charlottenburg genannt, ist ein nochmaliger Bietungs-Termin auf den 22ten September c. Nachmittags um 2 Uhr vor dem ernannten Deputirten, Herrn Landgerichts-Rath Hawich in dem gewöhnlischen Sessionszimmer des hiesigen Landgerichts angesetz.

Der Weith des Bornerks ift nach Ausweis der Toke, welche in der Registras fur nachgesehen werden kann, auf 13894 Fl. pol. geschätzt, und in letten Termin betrug das Meistgeboth 12310 Fl. pol. Den Kaufustigen wird dieser peremeorische Termin mit dem Bemerken bekannt gemacht, das dem Reisibietenden wenn sonst keine Hindernisse eintreten, gegen baare Dezahlung das Grundstück zugeschlagen, und auf ferner einkommende Gebote keine Rücksiche genommen werden wird.

Guefen, ben Iften September 1817. Roniglich Preuf. Landgericht.

## Goictat-Citation.

Von dem unterzeichneten Königlich Preußischen Landgericht wird der Blafins Parzonka ad instantism seiner Chefrau Uguesia, ged. Gudra, verehelichten Passonka dergestalt hiemit vorgeladen, daß er sich innerhalb 3 Monaten, spätestens aber in Termino den 4. November c. vor den deputirten Landgerichts-Rath Skrzentwa entweder persönlich, oder durch einen Mandatarium, mozu ihn die Justiz-Commissarien Mitschke und Seliger allhier in Borschlag gebracht werden, melden, und von seiner döslichen Berlasung Rede und Antwort geden, im Ausbleibungskall aber gewärtigen solle, daß er der angezeigten Berlasung für geständig und überwiesen gesachtet, die Ehe in Contumaciam getrennt, er für den allein schnlögen Theil erklärt und seiner Ehefrau die anderweitige Verheirathung nachgelaßen werden wird.

Krotofin, ben 10. Juli 1817. Konigl. Preuß. Landgericht.

### Ebictal-Citation.

Bereits am 19. Februar d. J. ist burch das ehemalige hiesige Nandlungs = Tribus nal das Fallissement des vormaligen hiesigen Lieferanten Faac Clias Schlaum erklart, und diesem und dem neuerdings von ihm nachzesuchten Beneficis cessionis bonorum zusolze, ist dato über dessen Bermögen der formliche Concurs eröffnet und zugleich der offene Arsrest verhängt worden.

## Cytacya Edyktalna.

Jeszcze pod dniem 19. Lutego r. b. przez były tuteyszy Trybunak Handlowy upadłość bywszego tuteyszego Liweranta Jsaaka Eliasza Szłamma ogłoszono, a wskutek na nowo poszukiwanego przez niego dobrodzieystwa ustąpienia Dóbr dziś nad Maiątkiem iego formalny konkurs otworzonym, oraz otwarty areszt wyrzeczonym został. Wzywaia się przeto ninieyszym wszyscy Ci, kt.rzy

melde an ben Gemeinschnibner Ensprüche mied muiemaia, aby takowemi na gu haben vermeinen, biebuid öffentlich porgelaben, ihre Forderungen in bem gur Liquidation bor bem Deputirten, Beien Pandgerichte Math Rrange auf Dent 4ten Ocrober b. 3. Bermittags um 8 ühr anberaumten Termin, entweder in Perfon, ober burd gulafige Bevollmachtigte angumelden und ben Betrag und die Urt ih= rer Forberung umffanblich anzugeben, bagegen bei ihrem Auebleiben zu gewärtigen, daß fie mit ihrer Forderung an die Daffe meiden praclubirt und ihnen beshalb gegen Die fibrigen Glaubiger ein ewiges Stillfebmeigen wird auferlegt merden.

necie de cepacym Sadu misza-Bugleich werben benjenigen, benen es am biefigem Orte an Befanntschaft mangelt, Die biefigen Juftig = Commiffarien, Derren: Schuit, Diglofemicz und Mogilomöfi zu Mandatarien in Worfchlag gebracht. Bromberg, ben 25. April 1817.

Es werben bemaach alle biejenigen, do dluznika tego iakowe pretensye terminie do likwidacyi przed delegowanym, W. Krause Konsyliarzem Sada Ziemiańskiego dnia 4. Października r. b. przed południem o godzinie 8. osobiście, lub przez dozwelonych Pełnomocników zgłosili się, ilość i rodzay swych pretencyi dekładnie podawali, wrazie żaś niestawienia się oczekiwali, iż pretensyami swemi do massy prekłudowani, i w tey mierze przeciw drugim wierzycielom wieczne milczenie, im nakazanem bedzie. Z reszta wszystkim tym, którým zbywa w mieyscu na znaiomośći, UUr: Kommissarze Sprawiedliwości Szulc, Pigłoszewicz i Mogilowski za Mandataryuszów przedstawiają się.

Bydgoszcz dnia 25. Kwietnia 1817,

Ronigl. Preuf. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Dr. Hevelke.

## Patent Subhastacyiny.

Wiadomo czyniemy Publiczności, że dom tu w Poznaniu na Chwaliszewie pod Nrem. 48 położony, a stykniący się z iednéy strony z domem Szl. Audrzeia Steszewskiego, z drugieg Szl. Walentego, z zabudowaniami, ogrodem i podworzem, Sław: Kaźmierza i Doroty małżonkow Dzrewieckich własny, na fundamencie wyroku byłego Trybanału Cywilnego tuteyszego z dnia 8. Marca 1816 roku, i na żądanie realnego Wierzyciela JP. Pawła Paluszkiewicza w drodze exekucyi przez publiczną licytacyą będzie sprzedany, który sądownie na 1151 talerów 18 dgr. otaxowany został.

Termina licytacyine do sprzedaży tego domu wyznaczają się:

1szy. na dzień 8. Lipoa 1817; 2gi. na dzień 12. Sierpnia 1817;

3ci. ostatni i zawity na dzień 16. Września 1817 roku, zawsze z rana o godzinie gtéy przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bobrowskim w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego. Wzywamy więc wszystkich mających chęć kupna tego domu, ażeby się na oznaczonych terminach, a osobliwie na ostatnim zawitym osobiście stawili i swoie licyta do protokułu podali, z oznaymieniem, iż naywięcey ofiarującemu dom ten z przyległościami na ostatnim terminie, ieżeli z iakiey przyczyny wyznaczenia nowego niewypadnie potrzeba, za gotowa zaplata przyderzony zostanie, a to pod temi warunkami:-

a) że pluslicytum w ośm dni po publikacyi wyroku adjudykacyinego, chociażby nowe podatki i ciężary na dom ten przed lub po publikacyi wyroku tego nałożone, lub przez iakiżkolwiek sposób territorium iego zmnieyszone zostało, bez wszelkiey excepcyi w grubéy srebrnéy kurs w kraiu mającey monecie do depozytu Sądu nasze-

go złożone bydź powinno;

b) koszta całéy téy subhastacyi w trzy dni po publikacyi wyroku adjudykacyinego na rece Extrahenta subhastacyi JP. Pawła Paluszkiewicza lub iego Pełnomocnika Ur: Przepałkowskiego Adwokata złożone bydź maią;

w razie nieuiszczenia się na koszt i ryzyko Pluslicytanta, inna li-

cytacya nastąpi.

Przytera zapozywamy wszystkich realnych wierzycieli tych, którzyby do wspomnionego domu z przyległościami z iakiegokolwiek zrzódła mniemali mieć pretensye, iżby się na tych terminach, a osobliwie na ostatnim zawitym stawili, i swoie mniemane pretensye podali, gdyż wrazie przeciwnym nietylko z niemi prekludowani będą, ale nadto wieczne milezenie o nich nazawsze nakazane im zostanie.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1817.

Królewski Pruski Sad Ziemiański.

## Subhastations-Patent.

Das zum Nachlaß der Ignatz = und Friederike Wilhelmine Roczorowskischen Cheleute zu Schwersenz gehörige in der Stadt Schwersenz unter Nro. 85 gelegene

fogenannte Sandfrug : Grundstück, mit dem darauf besindlichen Kruze, besiebend aus einem Wohnhause und Gastitall, einem an beiden Seiren des Gaststalls besinds lichen Garten mit einigen Obsthäumen und einen zu diesem Grundstücke gehörigen auf dem Schwersenzer Felde helegenen Ackergrundstücke nebst einer Wiese, überhaupt brei Morgen culmischen Maaßes enthaltend, alles das auf 1291 Athle. taxirt, soll von unterzeichneten Friedenögerichte im Austrage eines hochlöblichen Landzerichts von hier, vom 11ten Mai 1817 disentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Dazu ist der einzige peremtorische Termin auf den 1. November 1817 vor unterzeichneten Friedenögerichte auf dem hiesigen Rathhause um 9 Uhr des Morgens augesehr. Es werden also alle Kaussussige und Besitssähige hermit eingeladen, in diesem Terzmine sich zu melden, und ihre Gebote abzugeben, weil auf die nach diesem Termine etwa eingehenden Gebote nicht weiter mird geräussichtigt werden.

Die Zare bes ermahnten Grundfinds wird auf ber Rangellen bes Friedenoges

richts jedem auf Berlangen gur Ginficht vorgelegt werben.

Posen, den 21. July 1817.

Ronigl. Friedensgericht Pofener Begirfe.

Befanntmachung.

Da sich im heutigen Termine zum bfefentlichen Berkause ber auf dem Gute Bachorzewo bei Jarocin eingeschlagenen, zur Cajetan v. Bobrowskischen Pupillen-Masse gehörigen 1979 Klastern Sichenholzek kein Kauslustiger eingefunden hat; so haben wir einen andern Termin auf den 7. October c. Bormittags um 10 Uhr auf dem herrschaftlichen Hose zu Bachorzewo anderaumt, zu welchem wir Kauslustige einladen und werden solchen die Bedingungen in Termino bekannt gemacht wecden.

Jarocin, den 27. August 1817. Konigl. Preuß. Friedensgericht des Krotospner Areises im Jarociner Bezirk.

## Obwieszczenie.

Gdy w dzisieyszym terminie do publicznéy sprzedaży 1979 sąźni drzewa dębowego w wsi Bachorzewie pod Jarocinym ubitych, do massy pupillarnéy Ur: Kaietana Bobrowskiego należących licytańci nieznależli się, przeto my inny termin na dzień 7go Października r. b. z rana o godzinie 10téy w dworze pańskim w Bachorzewie wyznaczyli, na który chęć do kupna maiących zapraszamy, a kondycye im w terminie oznaymione będą.

w Jarocinie dnia 27. Sierpnia 1817.

Król. Pruski Sąd Pokoju Powiatu Krotoszyńskiego Okręgu Jarocińskiego. Bekanntmachung.

Am 22. Mai d. J. ift in ber Mege ohmveit Rilehne ein todter Rorper mann= lichen Geschlechts aufgefunden worben, weicher bereits fo in Raulnig übergegans gen war, daß die Daare vom Ropfe ganglich abgelofet waren. Gine Spur von Berlebung war nicht gu entbecten. Leichnahm mar mit einer alten marpenen Jade, einer abnlichen Weffe, einem weiß feinenen und weißbunt fattunenen Sald= tuch, langen leinenen Beingleibern und Griefein betteibet. Der Rame und Stand des Berftorbenen ift unbefannt, und es wird ein Jeber, ber barüber Ausfanft geben fann, aufgeforbert, folche bei uns abzugeben.

Filehne, ben 20. August 1817. Ronigl. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Na dniu 22. Maia r. b. znalezione zostały w rzece Noteci przy Wieleniu obumarłe zwłoki płci meskiev, które iuż tak korapcyi były podpadky, iż włosy z głowy zupeknie wyszły. Stad iakowego zgwał. cenia nie był do odkrycia. Zwłoki te byly stara krótka warona kamzela, podobna westa, na szyi chustka biała płócienna i biała nakrapiona sycowa, długiemi płociennemi spodniami i botami odziane. Stan i nazwisko zmarlego nie iest wiadomy, i każdego ktoby o tem iakowe wiadomości posiadał wzywa, aby takowe u nas podal.

Wielen dnia 20. Sierpnia 1817.

Królewski Pruski Sąd Pokoiu

Desper c. Committage um 10 Mer

Trices Receipt

the this same as applied at his his

Gefreide=Preis in Posen am 3. September 1817.
Der Korzee Waizen 33 Fl. bis 36 Fl. Woggen 23 Fl. bis 24 Fl. Gerste
15 Fl. bis 16 Fl. Hanser II Fl. 15 pgr. bis 12 Fl. 15 pgr. Auchweizen
13 Fl. 15 pgr. bis 14 Fl. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Kartosseln 6 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. bis 3 Fl. 15 pgr. Der Centner Kew 4 Fl. bis 5 Fl. Der Garniec Butter II bis 11 Fl. I5 pgr.

Getreide-Preis in Fraustadt am 4. September 1817. Der Schessel Weizen 41 Fl. Roggen 20 Fl. Gerste in Fl. Haaser 14 Fl. Erbseu 27 Fl. Hierse 31 Fl. Heidesorn 18 Fl. Kartosseln 6 Fl. 12 pgr. Bohnen 61 Fl. Hopsen 20 Fl. Der Centner Keit 5 Fl. 15 pgr. Das Schock Stroh, 12 Psund im Bund 21 Fl.